# Currenda XX.

A. ID. 1575.

#### L. 2574.

Uwolnienie kapelanów wojskowych przy rezerwie jako téż kapłanów do wojska zapisanych, którzy jeszcze dekretu na kapelana nie otrzymali od osobistego stawienia się do wysłuchania raportów oficerskich.

Ces. król. Namiestnictwo udzieliło Biskupiemu Konsystorzowi pod dniem 12. Czerwca 1878. L. 29.814 wierzytelny odpis rozporządzenia wysokiego c. k. Ministerstwa wyznań i oświecenia z dnia 23. Maja 1878 L. 7289 do c. k. Namiestnictwa wystósowanego, z którego się okazuje, że kapelani wojskowi do rezerwy przydzieleni, którzy przy jakichkolwiek zakładach naukowych publicznych udzielają nauki religii, na przedstawienie dotyczącej władzy od osobistego stawienia się w celu wysłuchania raportów oficerskich mogą być uwolnieni. Również i Ci kapłani którzy tymczasowo do wojska są wliczeni, a dekretu na kapelana jeszcze nie otrzymali, mogą być uwolnieni od osobistego stawienia się przy kontroli wojskowej. Rozporządzenie to brzmi jak następuje:

Unläglich des Ginschreitens eines bischöflichen Ordinariates um Enthebung der Reserve-Militär-Seelsorger von dem persönlichen Erscheinen bei Offiziere-Rapporten hat das f. f. Reichs-Rriegs-Ministerium mit Erlaß vom 9. April 1878 31. 1733 Ab. 9 dem f. t. Landesvertheidigungs-Ministerium eröffnet, daß in Gemäßheit seines Erlaffes vom 20. Juli 1872 3l. 4786 Ab. I. alle als Religionslehrer an öffentlichen und mit dem Deffentlichkeiterechte ausgestatteten Unterrichtsanstalten (einschließlich der Bolksschulen) verwenderen Militärgeiflichen in der Reserve über Unsuchen ihrer vor gefetten Behörden vom Eischeinen bei den hauptrapporten enthoben find. Diese Begunftigung erscheint dem f. und f. Reichsfriegsministerium volltommen hinreichend und allen Forderungen der Billigkeit entsprechend; beinahe sämmtliche Militärgeiftliche in der Reserve konnen davon Theil nehmen, denn die weitaus größere Ungahl derfelben ift eben in der Seelforge und sonach als Religionslehrer an den bezeichneten Unterrichtsanstalten verwendet; jene wenigen Geistlichen aber, auf welche die Unwendung diefer Bestimmungen nicht zuläffig ift, befinden fich entweder in gunftigeren Stellungen oder können sonst ohne besondere Schwierigkeiten den Hauptrapporten beiwohnen. Gleichzeitig hat das f. und f. Reichsfriegeministerium diefe Begunftigung auch auf jene wehrpflichtigen Geifflichen, welche vorübergebend dem Mannichafteffande angehören, und bis zu ihrer Ernennug zu Militär-Geistlichen in der Reserve zum Erscheinen bei den Controls-Versammlungen verpslichtet sind, ausgedehnt und sämmtliche Ergänzungs-Bezirks-Commanden diesfalls angewiesen. Da es jedoch laut der Eingabe des Fürst-Erzbischoses von Olmutz den Anschein hat, als wären die betreffenden Geistlichen von der Eingangs erwähnten Verfügung nicht allenthalben in Kenntniß, so beehre ich mich, über Ansinnen des k. k. Landesvertheidigungs-Ministeriums vom 9. Mai 1878. 3l. 5957 II. Euere Ercellenz zu ersuchen, im Sinne des citirten Erlasses des k. k. Reichskriegsministeriums vom 9. April l. J. 3. 1733. Ab. 9 sämmtliche Ordinariate entsprechend verständigen zu wollen, damit sowol die Militär Geistlichen als auch die vorübergehend dem Mannschaftsstande angehörigen Priester von der ihnen zugestandenen Begünstigung in Kenntniß gesett werden.

d. j. w.

Czytano i z orginałem za zgodne uznano.

Z Dyrekcyi Urzędów pomocniczych c. k. Namiestnictwa, we Lwowie dnia 17. Czerwca 1878.

Rozporządzenie to udziela Biskupi Konsystorz dotyczącym dusz pasterzom do wiadomości i zastósowania w razie potrzeby.

Z Biskupiego Konsystorza, w Tarnowie dnia 24. Czerwca 1878.

## L. 246.

Contestatio quotae pro aerario summi Pontificis oblatae et Apostolica benedictio pro omnibus offerentibus.

In nexu cum relatione Nostra ex 21. Maji 1878 N. 197/praes. notificamus P. T. Clero Dioecesano, Nos accepisse epistolam ab Illmo ac Rmo Nuntio Apostolico Viennae ex 13. Junii 1878. N. 10598 cujus tenor sequens est:

# Illustrissime ac Reverendissime Domine.

Epistolam tuam Illme ac Rmae Dne, cum Obulo S. Petri ad Sanctissimum Nostrum Patrem, oblata occassione transmittere non defui. Sanctitas Sua devotionis et obsequii filialis sensus in eadem expressos paterna satisfactione excipere, et benedictionem aplicam tum epistolae subscriptoribus, tum Obulum offerentibus peramanter impertiri dignata est.

Tibi autem specialis benevolentiae pignus suppeditare volens, preces tuas in favorem nobilis viri Titi de Drohojewski benigne exaudire pariter dignata est Sanctitas Sua, eumdem inter suos Cubicularios adnumerans. Hujus pontificii honoris concessi documentum hisce meis literis adjungo, te expostulans, ut illud in manus praefati viri pervenire facias.

Hac autem libenter utor occasione, ut observantiae et aestimationis meae senssus proferam quibus persto.

Dominationis Tuae Illmae ac Rmae

VIENNAE 13. Junii 1878.

Humil. Addmus Servus

#### Ludovicus.

Archiepiscopus Thessalonicensis, Nuntius Apostolicus.

Epistola haec communicatur P. T. Clero Dioecesano cum provocatione, ut Dominica proxima e suggestu sacro benedictionem Apostolicam omnibus offerentibus obulum pro aerario pontificio annuntiet.

E Consistorio Episcopali, Tarnoviae die 18. Junii 1878.

#### L. 2637.

# Approbatio formulae benedictionis quam Neomystae impertiri solent in primitiis.

S. R. C. decreto ex 30. Januarii 1878, approbavit sequens formular pro benedictione, quam Neo Ordinati in prima missa et per subsequentem Octavam impertiri solent.

#### Oremus.

Deus qui charitatis dona per gratiam Sancti Spiritus tuorum fidelium cordibus infudisti, da famulis et famulabus tuis, pro quibus tuam deprecamur clementiam, salutem mentis et corporis, ut te tota virtute diligant, et quae tibi placita sunt, tota dilectione perficiant. Per Christum Dominum nostrum. R. Amen.

#### Post eam dicatur.

Benedictio Dei omnipotentis Patris † et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos (vel super te) et maneat semper. Amen.

E Consistorio Episcopali, Tarnoviae die 25. Junii 1878.

# Wykaz sprawionych rzeczy i przedsięwziętych reparacyj przy kościołach i plebaniach Dekanatu Nowotarskiego.

(Dokończenie do kurend XVII i XVIII.)

W Ostrowsku: Od roku 1874. Lampas z chińskiego srebra przed wielki ołtarz 120 złr. Antypedium przed wielki ołtarz na nim wieczerza Pańska 65 złr. Baldachim nowy 90 złr. Cyborium całkiem nowe z cylindrem obracającym się, gdzie jest miejsce dla monstrancyi, puszki i dla krzyża gustownie wysztafirowane za 100 złr., 12 lichtarzy dużych rzeźbionych i całkiem pozłacanych 48 złr., jeden kielich całkiem wyzłocono za 15 złr., aparata kościelne potrzebujące reparacyi, zreparowano za 16 złr., zreparowano ławki w kościele połamane za 10 złr, okna wszystkie w kościele nowe sprawiono za 20 złr., kanony nowe z ramami i szkłem 15 złr. Razem 488 złr. w. a. to wszystko z

ofiar pobożnych parafian. W kościele filialnym do Ostrowska należącym Lopuszna w r. 1870. zostały najprzód ołtarze do porządku doprowadzone, cmentarz około kościoła od strony rzeki Dunajca oprócz drzewa przeszło 200 furami kamieni zabezpieczony i wyrównany. W r. 1873. Maryanna Kopeć tutejsza parafianka, legowała przy śmierci na ten kościół 500 złr., a Wna Ludwika Tetmajer, dziedziczka Łopuszny ofiarowała wszelki materyał do reparacyi tego kościółka potrzebny; więc kościół gdzie było potrzeba. podmurowano, nowe podwaliny i słupy szczególniej pod dzwonnicą, nową zakrystya obszerna także z drugim wchodem z pola wystawiono, powałę całkiem nową tak w kościele jak i nod dzwonnica, gdzie dwa okna utworzono, aby kościoła przyczynić, i obito deskami wewnatrz i zewnatrz, z nowym przysionkiem przed wielkiemi drzwiami, na co samym majstrom wydano 250 złr., wymalowanie całego kościoła ze zakrystyą i pod dzwonnica i wyzłocenie Krucyfiksu na teczy 350 złr.; sprawiono kapę i ornat fioletowy za 95 złr., ornat biały za 45 złr., krzyż na cyborium 6 złr., stacye odnowione, rama złote i szkło 20 złr., albe nowa haftowana, przybranie ambony; wyrabiane sieczką szklanną na pasowym tybecie i pociagacz dzwonka przy zakrystyi ofiarowała Wna Ludwika Tetmajer dziedziczka w wartości 34 złr. Okna w kościele nowe i ławki 24 złr. Dwa lichtarze duże na wielki ołtarz rzeźbione pozłacane za 8 złr., wyzłocono kielich cały za 20 złr., kołnierzyki i komeżki dla ministrantów 5 złr. Karol Maciasz, który pielgrzymował do Rzymu sprawił choragiew za 22 złr. Fundusz na te rzeczy, oprócz wymienionych osób, dostarczyli pobożni parafianie. Razem 1379 złr. w. a.

W Szaflarach: Od roku 1873. Baldachim za 108 złr. z legatów prywatnych: rynna cynkowa nad zakrystyą i blachy w oknach za 45 złr.; komże 2 dla księży, dwie dla ministrantów około 20 złr.; szafy z komodami do zakrystyi za 130 złr.; ornat biały z Wiednia za 76 złr., na który gospodarz z Leśnicy Kaźmierz Mąka dał 50 złr., 2 kożnierze dla ministrantów i 2 stuły czarne 19 złr.; kielich z chińskiego srebra pozłacany 35 złr. z legatu Józefa i Stanisława Pawlikowskiego z Białego Dunajca. Z tegóż legatu mszał za 16 złr., sukienka na cyborium i 1 stuła czerwona, 3 bursy do chorych, 4 stuły do konfesyonału za 68 złr. Tuwalnia 60 złr., na którą dała Katarzyna Cudzik z Białego Dunajca 40 złr. Komoda na bieliznę kościelną 12 złr. Posadzka w kościele majstrom i za kamienie dotychczas 691 złr. 14 cnt. Ornat czerwony podarowany od ks. Kopińskiego proboszcza w Sieprawiu. Razem 1280 złr. 14 cnt. w. a.

W Waxmundzie: Od roku 1875 do 1878. Grób Pana Jezusa wartości 35 złr. Baptisterium za 25 złr. Sukienkę na puszkę 8 złr. Kapę fioletową i stułę 75 złr. Bursę za 5 złr. Obrusy 4 nowe na ołtarze 20 złr. Umbraculum 10 złr. Vascula do chrztu ś. 5 złr., dwie tacki 5 złr., dwie pieczątki 9 złr. Antipedium do wielkiego ołtarza odnowiono za 5 złr. Ołtarz Pana Jezusa odnowiono za 10 złr. Sprawiono dwa duże obrazy Trójcy św. i P. Jezusa w Ogrojcu za 10 złr. Dziewczęta sprawiły 3 piękne feretrony za 24 złr. Pewne Panie z Nowegotargu ofiarowały welon, dwie poduszki na ołtarze i firan-

ki na obraz św. Jadwigi za 30 złr. Ambonę na odpust 10 złr., wyreperowane organy za 10 złr. Razem 296 złr. w. a.

Wszystkie powyższe przedmioty sprawione zostały już to z dobrowolnych składek parafian, już przez pojedyncze osoby.

#### L. 2098.

Wykaz sprawionych rzeczy i przedsiewziętych reperacyj przy kościołach i plebaniach Dekanatu Staro-Sandeckiego.

Wykaz sprawionych rzeczy w kościele i plebanii w Barcicach od r. 1870 do 1877.

Mieszkanie plebańskie wewnątrz i zewnątrz otrynkowano, drzwi i okna ponaprawiano, piece postawiono za 100 złr., parkan dano około ogrodu wartości 80 złr, sprawiono dwie bramy od gościeńca i do ogrodu za 15 złr., sztachety przed ogródkiem za 5 złr. angielską kuchnię z blachą za 15 złr., piec chlebny cegłą wyłożono za 5 złr., ławki przed gankiem 2 złr., rzemień do serca do dzwonów 3 złr., liny konopne już dwa razy nowe sprawiono 3 złr., sprawiono 13 książek na metryki za 20 złr. —

W kościele: kupiono jednę kapę białą za 50 złr, dwa ornaty za 50 złr., sześć ornatów już używanych kupiono w Krakowie za 42 złr., kapę fioletową za 60 złr., czarną kapę odnowiono za 15 złr., sprowadzono dwa portatyla za 14 złr., kupiono mszał wielki za 25 złr., dwa rekwialne za 8 złr., kanony sprawiono do trzech ołtarzy za 30 złr., odnowiono krzyż do ręki na procesyą za 2 złr.; razem wydano 544 złr. To wszystko sprawił ks. proboszcz z własnéj kieszeni.

W. P. przełożona klasztoru w Starym Sączu ofiarowała albę i cztery korporały w wartości 12 złr., p. organista miejscowy dał odnowić figurę zmartwychwstałego P. J. za 2 złr., włościanka N. sprawiła podwójne firanki za 8 złr.

Za staraniem ks. proboszcza obszalowano kościół wewnątrz deskami, dano powałę drugą nad całym kościołem, na co zarząd dóbr Barcickich dał drzewa w lesie, które parafianie wycięli, zwieźli i dali zerznąć; wartość materyału 200 złr, robota cieśli 250 złr., które parafianie złożyli, Z końcem zeszłego roku odmalowano kościół za 600 złr, na co parafianie złożyli 420 złr; 130 złr. zebrał ks. proboszcz w kościele przez kwestę, a 50 złr. dał z własnéj kieszeni i utrzymywał malarza przez cztery miesiące; zatem parafianie wydali 1050 złr. Ogółem wydano 1596 złr.

Z urzędu parafialnego, Barcice dnia 11. Maja 1878. Stwierdzam: Ks. Matuziński, Dziekan. Ks. Jan Szeligiewicz, Pleban.

Konsygnacya sprawionych rzeczy przy parafialnym kościele w Biegonicach.

Mszał 29 złr. 70 ct., biret 5 złr., latarnie ozdobne 24 złr., ornat czerwony 20 złr., kielich 14 złr., 2 portatilia 14 złr., kwiaty 6 złr. 24 ct., alba i 9 obrusów na miejsce skradzionych w czasie administracyi przez obcych, na co dał ks. Stanczykiewicz 22 złr., ornat biały 17 złr., bielenie kościoła. wapno, naprawa 100 złr., dach na karczmę i pod-

łogę 250 złr., most przez potok do pola 150 złr., pokrycie stodoży od południa 240 złr., chlewy 72 złr., obraz Matki Boskiej Różańcowej 115 złr., razem 1078 złr. 94 ct., w czem jest 100 złr. od Tomasza Wójcika, od wójta z Łazów 50 złr., od Józefa Witowskiego 22 złr., od ks. Pawła Stanczykiewicza 96 złr., od parafian składka na obraz, od Biegoniczan za 40 złr., Suma 308 złr., a resztę miejscowy pastérz.

Biegonice 19. Kwietnia 1878.

Stwierdzam: Ks. Matuziński, Dziekan.

Ks. J. Zieliński,

# Wykaz rzeczy dla kościoła parafialnego w Muszynie sprawionych, od roku 1873 do 1877.

## A. kosztem parafian:

- a) Przy zabudowaniach parafialnych: nakryto wozówkę, stajnię i drewutnię nowym dachem, dano 4 nowe drzewa na miejsce zbutwiałych i próg w drewutni. Nakryto szpichlérz podwójnym dachem z jednéj strony, podobnież i stodołę pojedynczym dachem z jednéj strony a połatano z drugiéj strony i dano nowe progi. —
- b) Dla kościoła: sprawiono 15 szt. okien nowych z drzewa sosnowego podwójnie kamienno opokostowanych, naszklonych szkłem belgijskiem podwójnem i okitowanych kitem z pokostu wartości 500 złr. – Nakryto 12 filarów nową blachą cynkową i pokostowano białą farbą podwójnie, pokostowano jasno błękitnym kolorem zewnętrzne drzwi główne kościelne i żelazne do zakrystyi. - Zreperowano sygnaturkę, pokostowano cały krzyż na facyacie, obito postument nową blachą cynkową, umocowano krzyż nad zakrystyą, na dzwonnicy odnowiono t. j. pokostem czarnym odmalowano i umocniono krzyż spadły niegdyś z téjże; odnowiono i w modrzewiowych w mur wbitych czopach utwierdzono furtkę. - Cały kościół na zewnątrz, dzwonnicę i bramę zajezdną do plebanii zrestaurowano i na ciemno biało obielono. - Zrestaurowano przybudowanie z północnéj strony kościoła i posadzkę, szyby w oknach brakujące powprawiano, wschody nowe na ambonę prowadzące sprawiono i akta stare oraz obrazy i kościelne rupiecie we framudze tegóż zabudowania gnijące na sklepienie nad zakrystyą w miejsce suche przeniesiono. - W zakrystyi dano nową podłogę, ściany wybielono, wybito mur i wprawiono nowe drzwi prowadzące na sklepienie nad zakrystyą się znajdujące, wprawiono dwa schody, wyłom niepotrzebny i kościół szpecący naprzeciw tych drzwi z zewnątrz kościoła zamurowano a w miejsce tegoż wyłomu na wewnątrz urządzono framugę na ogień kościelny i dano płytę kamienną przed progiem zakrysty i z zewnątrz. - Dwoje drzwi do framug na nowo odmalowano. - Sprawiono 2 procesyonalne gustowne latarnie i jednę podobnież gustowną większą używaną przy zaopatrywaniu chorych. - Odmalowano gustownie 2 boczne ołtarze jednaką pokostową farbą jasno błękitną staraniem p. Józefa Medweczkiego burmistrza miejscowego, kosztem razem 1135 złr. – Cech krawiecki na głos ks. proboszcza miejsc. za staraniem cechmistrza Józefa Przybylskiego wystawił nowy wraz z wszystkimi przyborami ołtarz boczny pod wezwaniem Św. Antoniego padewskiego kosztem 500 złr. - Czeladnicy profesyi tkackiej za staraniem Jana Pawłowskiego i Buszka Antoniego częścią nowo sprawili częścią odnowili ołtarz pod wezwaniem Św. Jana Nepom. kosztem 300 złr. - Kupio-

no 1 parę ampułek ze szkła czeskiego szlifowanego kosztem 2 złr. — Sprawiono chorał i kancyonał Janusza za 8 złr. 50 cnt. PP. Maksymilian Koller przedsiębiorca budowy tunelu żegiestowskiego i Franciszek Ksawery Prokopowicz na prośbę miejscow. księdza probwybili mur 5cio stopowy kamienny do zakrystyi i wprawili w nim na zewnątrz drzwiżelazne a na wewnątrz drzwi dębowe z dwoma szybami u góry kosztem 500 złr. — Jan Bykowski lokaj p. Franc. Prokopowicza na powtórną odezwę do parafian uczynioną przezmiejsc. ks. proboszcza sprawił 12 szt. brakujących w kościele zacheuszków kosztem 31 złr. P. N. 12 sztuk gustownych maszynowych kwiatów na świece wartości 6 złr. i obrus na ołtarz wartości 4 złr. razem 10 złr.

## B. przez Ks. proboszcza miejsc.

- a) Dla kościoła: Sprawiono nowy zamek do głównych drzwi kościoła i hak żelazny do przymocowania lewego skrzydła tychże drzwi do oddrzwi kosztem 22 złr. Nowy ołtarz poboczny ze wszystkiemi przyborami pod wezwaniem Św. Wawrzyńca wraz z zamurowaniem dawnego pobocznego wchodu do kościoła od strony plebanii razem kosztem 840 złr. Frontowa ściana do klęcznika z drzewa modrzewiowego 4 złr. Nakrycie wełniane na wielki ołtarz za 3 złr. 1 para ampułek z czeskiego szlifowanego szkła 2 złr. 6 szt. korporałów webowych i palek wartości 2 złr. Podrzędne koszta przy wybiciu i wprawieniu drzwi do zakrystyi 60 złr. Pieczęć parafialna 2 złr. Kadzielnice z łódką wartości 30 złr., 4. szt. poduszek na ołtarz wartości 40 złr. razem 1005 złr. —
- b) przy zabudowaniach plebańskich: Nowe drzwi do stodoły z okuciem żelaznem 6 złr. 50 ct. Drzwi dwuskrzydłowe do stajni wraz z okuciem 4 złr. Podłoga w stajni 3 złr. Dwuskrzydłowe drzwi do stodoły z okuciem 5 złr. Wprawienie drzwi z zewnątrz na wewnątrz w wozówce 1 złr. 50 ct. Zrestaurowanie studni u góry 7 złr. Schodki do sieni plebańskiej 1 złr 50 ct. Naprawa zamków w całem zabudowaniu plebańskiem 12 złr. 50 ct. Wprawienie szyb brakujących w domu mieszkalnym plebańskim wraz z wikaryówką 5 złr. Restauracya wikaryówki 3 złr. Wprawienie drzwi do piwnicy 6 złr. 30 ct. Kapa nad szparchetem 8 złr. Blachy nowe wraz z drzwiczkami do szparchetu 5 złr. 30 ct. Naprawa dachu mieszkania plebańskiego 7 złr. Naprawa dwóch pieców 1 złr. Nowy pszczelnik inwentarski 5 złr. Naprawa drogi wjazdowej do plebanii 20 złr. Brama wjazdowa do plebanii 10 złr. Okolenie ogrodu parkanem i drogi wjazdowej do plebanii 150 złr. razem 271 złr. 60 ct.
- c) na obszarze plebańskim we Wirchomli wielkiej wybudowano z fundamentami kamiennymi obszerny drewniany dom mieszkalny z dachem podwojnym kosztem 1200 złr. Młyn nowy o dwu kamieniach kosztem 474 złr. Jaz nowy kierujący młynówkę do młyna i tartaku 80 złr. Trzy tamy z drzewa i kamieni chroniące grunt plebański podczas wylewu potoku Wirchomli 30 złr. Wybudowano nowy tracz kosztem 400 złr. razem: 2184 złr. Mapy katastralne całego obszaru dworskiego Wirchomli wielkiej 30 złr. Mapy i instrukcya do rewindykacyi zebranych przez Rusinów kawałków gruntów w tymże obszarze 88 złr. Ogółem konkurencya parafialna 2986 złr. 50 ct. Ks. proboszcz miejscowy 3565 złr.60 ct.

Muszyna dnia 4. Marca 1878.

### Mutationes inter Venerabilem Clerum.

- Nr. 2109. A. R. Antonius Wrobel, Vice-Decanus Tuchov, et Curatus in Zbyłtowska góra, institutus est 4. Junii canonice pro beneficio curato in Niepolomice.
- N. 2366 R. Alojsius Gunkiewicz, Coop. in Stopnice, constitutus est Administrator spiritualium in Biesiadki et R. Josephus Kuczek, Administrator spiritualium in Kanina.
- N. 2402. R. Joannes Duszyński, Cooper in Zabierzów translatus est in eadem qualitate ad Starawieś.
- N. 245/præs. A. R. Antonius Watulewicz, Parochus Cięszkowice, obtinuit usum Expositorii canonicalis.
- N. 2577. A. R. Vincentius Jankowski, Parochus in Kasina, institutus est canonice die 22. Junii pro beneficio curato in Mszana dólna.
- N. 247/praes A. R. D. Franciscus Leśniak, Catecheta dirigens in schola monialium in Staniątki, condecoratus est Expositorio canonicali.
- N. 2577. R. Antonius Kapturkiewicz, Administrator spirit. in Mszana dólna, applicatus est qua Cooperator ibidem.
- N. 251/praes. A. R. D. Josephus Dura, Parochus in Rabka, condecoratus est expositorio canonicali.
- N. 2658. R. Ludovicus Terpiński, Cooperator in Wieliczka, constitutus est Administrator spiritualium ibidem.
- R. Ignatius Twardowski, Cooperator in Kolbuszowa, applicatus est ad Ecclesiam paroch. in Wieliczka.
- N. 244/praes. A. R. Michael Miczek, Vice-Decanus Bialensis, nominatus est Decanus et
  A. R. Joannes Temple, Parochus in Hałcnów, nominatus est Vice-Decanus
  Bialensis.

# Piis ad aram suffragiis commendantur.

N. 2695. Anima Perillustris et Rmi Leopoldi Perisch, Canonici honorarii Capituii Cathedr. Tarnov. emeriti Decani Brestensis, Parochi in Wieliczka, qui die 28. Junii hora 2. matutina morte repentina extremum diem obiit, anno aetatis 71. sacerdotii 47, sodalitati dioecesanae precum reciprocarum pro felici morte adscriptus.

N. 2783. Anima Religiosi Felicis Szutkiewicz, ex Ordine Bernardinorum, qui die 28. Junii Sacram. morib. prov. anno aetat. 76. sacerd. 49. in Domino obiit.

N. 2827. Anima A. R. Dni Jacobi Wojdyłowicz, Parochi in Starawieś, Jubilati, qui die 8. Julii Sacramentis moribundorum prov. anno aetat. 83. Sac. 50. ad Dominum migravit,

# E Consistorio Episcopali,

Tarnoviae, die 10. Julii 1878.

# JOSEPHUS ALOJSIUS,

EPISCOPUS TARNOVIENSIS.